# Posener Intelligenz Blatt.

## Dienstag, den 2. December 1828.

Angefommene Fremde vom 29. November 1828.

Hr. Major v. Kamecke aus Dolzig, t. in No. 99 Wilde; Hr. Kaufmann Bancke aus Warschau, Hr. Erbherr Kiersti aus Niemierzewo, Hr. Erbherr Storaszewski aus Schoffen, t. in No. 243 Breslaverstraße; Hr. Erbherr v Radzimins ski aus Srebnagorka, Hr. Erbherr v. Trąbezynski aus Grzybowo, Hr. Uffessor Klosowski aus Warzanino, t. in No. 391 Gerberskraße.

Vom 30. November.

Hr Erbherr v. Untuh aus Dzigezono, Hr Erbherr Szezawinckt aus Mocie siel, Hr. Erbherr Koszucki aus Konin, I. in No. 243 Breslauerstraße; Hr Erbherr Rembowest aus Miniszewo, Hr. Erbherr Goraszewski aus Golenczewo, I. in No. 187 Wasserstraße:

Subhaffations = Patent.

Das hiefelbst auf der Borstadt Fischerei unter No. 48 belegene, gerichtlich
auf 1653 Athl. 27 sgr. abgeschätzte
Grundstück nebst Wohnhaus soll in dem
auf den 20. Januar 1829 Bormittags um 9 Uhr in unserm Partheienzimmer vor dem Deputirten Landgerichts-Nath Kapp angesetzten peremtoriichen Termin weisibtetend verkaust were
den. Besitzsähige Kaussustige werden
eingeladen, in diesem Termin personlich
oder durch geseizlich zuläßige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abngeben und zu gewärtigen, daß der
Zuschlag an den Meistbietenden erfolgt,

Patent Subhastacyiny.

Grunt z budynkami na przedmieściu tuteyszym Rybaki pod liczbą 48. położony, sądownie na 1653 tal. 27 śgr. otaxowany, w terminie peremtorycznym na dzień 20. Stycznia 1829 o godzinie 9. zrana przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Kapp w izbie naszéy dlastroń wyznaczonym, więcey daiącemu przedany będzie. Ochotą kupna i zdolność posiadania maiących wzywamy, aby się w terminie osobiście, albo przez pełnomocników prawnie dozwolonych stawili, licyta swe podali, a naywięcey daiący przyderzenia spodzie-

wenn nicht gesetzliche hinderniffe eintreten. Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in unserer Registratur eingeschen werden.

Posen ben 11. September 1828. Königs, Preuß. Landgericht.

Subhaffations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Mogilnoschen Kreise, Domainen-Umts Syndlowo, belegene Erbpachtsvorwerk Krzyzownica nebst Zubehör, bessen Einnahmen nach der gerichtlichen Taxe auf 257 Athl. 25 fgr. 4 pf., die Ausgaben aber auf 447 Kthl. 17 fgr. 1 pf. ermittelt worden sind, soll auf den Antrag der Glänbiger Schuldenhalber öffentlich an den Meistbietenden verfauft werden und die Bietungs-Termine sind auf

den 3. December c., den 4. April 1829, und der peremtorische Termin auf

ben 10. Oktober f. wor bem Herrn Landgerichts-Affessor Ribsbentrop Morgens um 3 Uhr allhier ans gesetzt, wozu besichs und zahlungsfähige Käufer eingeladen werden, in demselben zu erscheinen, und ihre Gebote abzugeben. Die Taxe kann zu jeder Zeit in unserer Negistratur eingesehen werden.

Gnesen ben 11. August 1828. Königl. Preuß. Landgericht.

wać się może, ieżeli żadna prawna nie zaydzie przeszkoda. Taka i warunki kupna w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań d. 11. Września 1828. Król. Pruski Sąd Ziemiański

Patent subhastacyiny.

Folwark dziedziczno-dzierzawny Krzyżownica pod jurysdykc) ą naszą w Powiecie Mogilinskim Ekonomii Szydłowskie, położony wraz z przyległościami, którego dochód podług taxy sądownie sporządzoney na 257 Tal. 25 sgr. 4 fen. iest oceniony, expens zaś na 447 Tal. 17 sgr. 1 fenzostał wyśledzonym, na żądanie sukcessorów w celu uskutecznienia działów wierzycieli z powodu długów publicznie naywiącey daiącemu sprzedanym być ma, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 3. Grudnia r. b., dzień 4. Kwietnia 1829., termin zaś peremtoryczny na

dzień 10. Pazdziernika 1829., zrana o godzinie 9téy przed Assessorem Ur. Ribbentropp w mieyscu wyznaczone zostały, na który zdolność posiadania i zapłacenia maiących zapozywamy.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Gniezno dnia 11. Sierpnia 1828 Król, Pruski Sąd Ziemiański Subhaftations = Patent.

Jum bffentlichen Berkauf des im Wongrowiecer Rreife belegenen Guts Uftassewo nebst Zubehör, welches nach der gerichtlich aufgenommenen Taxe auf 22541 Rthlr. 4 fgr. 5 pf. abgeschätzt ift, haben wir die Bietungstermine auf

> ben 28. Juli d. J., ben 27. Oktober d. J., ben 24. Januar 1829,

Vermittags um 9 Uhr vor dem Herrn Landgerichts » Referendarius v. Rurnato» wöhl hiefelbst anberannt, wozu besitz und zahlungsfähige Käuser eingeladen werden, um ihre Gebote abzugeben. Die Taxe kann jeder Zeit in unserer Registratur einsgesehen werden.

Gleichzeitig laben wir die dem Wohnorte ngeh unbekannte Erben der Anna verehel. gewesenen v. Rybinska als Realgläubiger vor, um in den Terminen zu erscheinen, widrigenfalls nicht nur dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, sondern
auch nach gerichtlicher Erlegung des Kausschillings die Löschung der sämmtlich eingetragenen, wie auch der leer ausgehenden
Forderungen, und zwar der letztern, ohne daß es zu diesem Zwecke der Produktion des Instruments bedarf, versügt
werden wird.

Gnesen ben 3. Marz 1828.

Adnigh Preußischeslandgericht,

Patent Subhastacyiny.

Celem publicznego sprzedania wsi Ustaszewa z przynależytościami, w Powiecie Wągrowieckim położoney, która według taxy sądownie zdziałaney na 22541 tal. 4 śgr. 5 fen. iest oszacowaną wyznaczyliśmy termina do licytacyi na

dzień 28. Lipca r. b., dzień 27. Października, dzień 24. Stycznia 1829,

zrana ogodzinie 9. przed Ur. Kurnatowskim Referendaryuszem tu w mieyscu, na który się posiadania i zapłacenia zdolnych nabywców ninieyszem zapozywa, końcem podania pluslicytów. Taxa zaś każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną być może.

Zarazem zapozywamy z pobytu swego niewiadomych Sukcessorów Anny byłéy zamężnéy Rybinskiey iako realnych Wierzycieli, aby się w tych terminach stawili, gdyż w razie przeciwnym nie tylko że przyderzenie na rzecz pluslicytanta nastąpi, ale nawet po sądowem złożeniu summy szacunkowey wymazanie wszystkich zaintabulowanych tudzież spadłych długów, to iest: ostatnich bez produkowania w tym celu potrzebnych Instrumentów rozporządzoném zostanie.

Gniezno d. 3. Marca 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffations = Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit im Kibbner Kreise belegene, dem ehemal. Polznischen Brigade General v. Uminöki zuzgehörige adliche Gut Smolice, nicht den dazu gehörigen Borwerken Smolec und Zvielawn, welches nach der gerichtlichen Taxe im Jahre 1820 auf 85877 Rihlr. 17 sgr. 10 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Autrag der Gläubiger Schulz venhalber öffentlich an den Meistbietenzden verlauft werden, und die Bietungszermine sind auf

den 12. November c., den 11. Februar 1829, und der peremtorische

den 13. Mai 1829 bor dem Herrn Landgerichts-Nath Bolbt Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt. Besitzsähigen Käusern werden diese Termine mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letzten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, insofern nicht gesetzliche hindernisse eine Ausnahme zulassen.

Uebrigens fieht innerhalb 4 Wochen vor bem letten Termine einem Jeden pret, und die etwa bei Aufnahme ber Tare porgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann gu jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen merben.

Frauftabt ben 16. Juni 1828. Ronigl, Preuß. Landgericht. Patent subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Smolice pod Jurysdykcyą naszą w Powiecie K obskim położone, JW. Uminskiemu byłemu Polskiemu Jeneralowi Brygady należące, wraz z przyległemi folwarkami Smolec i Zdiętawy, które podług taxy w roku 1820 sądownie sporządzoney na tal. 85877 śgr. 17 fem. 10 są ocenione, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane bydź maią, którym końcem terminalicytacyjne

na dzień 12. Listopada r. b. na dzień 11. Lurego 1829, termin zaś peremtoryczny

na dzień 13. Maia 1829, zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Voldt Sędzią Ziemiańskim w mieyscu, wyznaczone zostały. Zdolność kupienia posiadaiących uwiadomiamy o terminach tych znadmieniemem, iż w terminie ostatnim meruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tegonie będą wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni przed ostatnim terminem zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Wschowa dnia 16. Czerwca 1828. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal = Citation,

Es ift im Sypothefenbuche bes fruher ju emphyteutischen, feit dem Jahre 1827 aber zu eigenthunlichen Rechten verlie= henen, ju Gollmut, Birnbaumer Rreifes, unter Mo. 2 belegenen Freiguts Rube. III. Nro. 1. fir die Louise und Francisca v. Berfrant eine Brautschat, fumme von 1666 Mthl. 16 gr. ober 10,000 fl. poln aus einem zwischen bem Special Bewollmadtigten des Majord be Bambal Bertrand und bem hauptmann Frang Xaver v. Alfiewicz unterm 15. Januar geschloffenen und am 7. December 1820 confirmirten Ceffiond-Bertrage eingetragen worden. Der Befiger Diefes Gute, hauptmann b. 211= fiewicz, welcher Die Louife v. Bertrand, welche auch Ludovica genannt wird, jufolge des Teftaments berfelben vom 26. Mai 1827 beerbt, hat auf Lofdung ber berfelben von jener Gumme gufteben= den Salfte von 833 Rthl, 10 gr. ange= tragen. Er fann aber die berfelben un= term 7. December 1820 ertheilte Husfertigung bes oben gedachten Ceffion8= Bertrages nicht herbei schaffen und hat beshalb um Erlaffung eines bffentlichen Aufgebots angetragen. Diefen gemäß fordern wir alle diejenigen, welchen an der eingetragenen Poft und bem baruber ausgestellten Inftrumente als Gigenthu= mer, Ceffionarien, oder fonft irgend ein Recht zustehen mochte, hiermit auf, in bem auf ben Lo. Januar 1829

Zapozew Edyktalny.

W księdze hipoteczney folwarku we wsi Chemsku Powiecie Międzychodzkim pod liczbą 2. leżącego, przedtem prawem emphyteuzy, od roku 1827 zaś prawem dziedzictwa nadanego, zahipotekowana iest w dziale III. Nro. 1. summa posagowa 1666 Talarów 16 gr. czyli 10,000 Złotych polskich dla Ludwiki i Franciszki de Bertrand z układu cessyinego pomiędzy Pełnomocnikiem specyalnym Majora de Bombal Bertrand a Ur. Franciszkiem Xawerem Alkiewiczem pod dnien. 15. Stycznia zawartego a pod dniem 7. Grudnia 1820 r. zatwierdzonego.

Właściciel rzeczonego folwarku, Ur. Alkiewicz Kapitan, który w skutek testamentu Ludwiki de Bertrand także Ludowika zwanéy z dnia 26. Maia 1827 sukcessorem téyże stał się, wniósł o wymazanie należącey iéy się połowy z summy wyżey rzeczonegy w ilości Talarów 833 sgr. 10. Niemogąc zaś expedycyi rzeczonego układu cessyinego, która teyże pod dniem 7. Grudnia 1820. r. udzieloną została, przystawić, wniósł o iéy umorzenie i wydanie tym końcem zapozwów publicznych.

W skutek tego zapozywamy wszystkich tych, którzyby do summy iák wyżey zahipotekowaney i wystawionego na nią instrumentu iako właściciele, cessyonaryusze lub inne iakiekolwiek prawo mieć mogli, aby

Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Herrn Landgerichts, Affessor Giesecke
an hiesiger Gerichtsstelle angesetzen Termine entweder personlich oder durch geseklich zuläßige Bevollmächtigte, wozu
wir ihnen die hiesi en Insiz-Commissavien-Wolnp und Mallow vorschlagen, zu
erseheinen, und ihre Ansprüche gestend
zu machen, widrigenfalls sie damit werben präeludiet, ihnen deshalb ein ewiges
Stillschweigen wird auserlegt, der verloren gegangene Cossons = Bertrag für
amortisiert erkärt und die Loschung jener
Post ohne Weiteres versügt werden.

Meferik den 41. Anguft 1828.

Ronigl. Preuß. Landgericht

Bekanntmachung:

In Fortsetzung der Tubbastation ber hieselbst unter No 74 und 103 belegenen Wohnkäuser, welche auf 625 Atht. gerichtlich abgeschäht worden sind, haben wir im Anstrage bes Königt Landgerichts zu Fransfast einen neuen Terphin auf den 9 Fannar k. Vormitztags unt 9 Uhr in unserm Gerichts-Lopfale anderaumt, zu welchem wir Kaustlustige mit dem Bewarten hierart einlaben, daß der Mechivetende des Zuschlags gewärtig sem kann, insofern nicht gesehliche hindernisse eine Austahme nothig machen.

Die Tave und Kaufbedingungen ton-

się na terminie dnia 10. Stycznia 1829. r. przed Delegowanym Gieseke Assessorem Sądu Ziemiańskiego wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocnikow, na ktorych im tutevszych Komissarzy sprawiedliwości Wolnego i Mallowa proponuiemy, o godzinie gtéy przed południem w izbie naszéy sądowey stawili i pretensye swe udowodnili. W razie albowiem przeciwnym z takowemi prekludowani zostaną i wieczne im w tey mierze milczenie nakazanem, zaginiony zaś układ cessy ny amortyzo-Wanym i summa rzeczona wymaza. na zostanie.

Międzyrzecz d. 11. Sierpnia 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

### Obwieszczenie,

Do dalszego postępowania Subhastacyi domow tu w mieyscu pod liczbami 74 i 103 położonych, które sądownie na 625 tal. otaxowane zostały, wyżnaczyliśmy w zleceniu Król. Sądo Ziemiańskiego w Wschowie powtórny termin na dzień 9. Stycznia r.b. o podzinie 9. zrana w lokalu urządzenia naszego, na który ochotę do kupna maiących z tem obznaymieniem ninieyszem wzywamy, iż naywięcey dalący przyderzenia spodziewać sią może, ieżeli w tym iakie prawne przeszkody nie zaydąci miakie prawne przeszkody nie

Taxa i kondycye sprzedaży każde.

nen gu jeber schicklichen Zeit in unserer Registratur eingeschen werden.

Zugleich wird noch bemerkt, daß in bem am 20. Juni c. angestandenen Termitte gar kein Gebot gethan, später aber noch ein Nächgebot von 300 Athl. abgegeben worden ist.

Rawicz den 24. November 1828. Königl. Preuß. Friedensgericht.

Subhastations=Patent.

Bufolge Auftrages des Konigl Land= gerichts zu Frauftadt haben wir gum of= fentlichen Berfauf bes zum Traugott Schablinfchen Nachlaffe gehörigen, allhier in ber Breslauerstraße unter 9to 69 be= legenen, von Sachwerf und von zwei Stagen erbauten Saufes nebft Sofraum, welches laut gerichtlicher Tare auf 665 Athl abgeschätzt ift, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation einen peremtoris schen Biefungs-Termin auf ben 25. Februar f Bormittags um to Uhr in unferm Geschäftelofgle angefett, und laden zu demfelben Raufluftige mit ber Berficherung hierdurch ein, bag ber Meiftbietende ben Zuschlag gewärtigen fann

Die Tare bicfes Grundstucks kann in ben gewohnlichen Dienststunden in unferer Registratur taglich eingesehen werden.

Die Kaufbedingungen follen im Zer= ... mine eröffnet werden.

Bojanowo ben 24. November 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

go przyzwoltego czasu w Registraturze naszey przeyrzane bydź inoga,

Zarazem nadmienia się ninieyszém iż w terminie dnia 20. Czerwca r. b. żadnę licytą poźniey zaś iednakowoź takowe w kwocie 300 tal. podane zostało.

Rawicz d. 24. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego do spadku zmarlego Traugott Szablina należącego, tu w ulicy wrocławskiej pod liczba 69 sytuowanego, o dwoch pierrach w rygłowkę wystawionego, wraz z podworzem wedle taxy sądowey na 665 tal. oszacowanego torem koniecznéy subhastacyi termin zawito licytacyiny na dzień 25 Lutego r. pr. przed południem o 10 godzinie tu w sądzie naszym, na który ochotę do kupna maiących z tém zapewnieniem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się može.

Taxa nieruchomości téy w przyzwoitych godzinach służbowych codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Warunki kupna zaś w terminie

ogłoszonemi bydź maią.

Bojanowo d. 24. Listopada 1828. Król. Pruski Sąd Pokoiu. Stedbrief.

Der hutmachergeselle Friedrich Scholz, welcher julet bei dem hutmacher To= fent Pleener in Krotofdin geftanden und fich von dort im Monat Anguft c. beim= lich entfernt bat, wurde am 30 No= vember a. p. wegen fabriagiger Brants fliftung verhaftet, von und aber am 22. December a. p. einfiweilen feiner Saft entlaffen.

Mittelft Bekenntniß I. Inftang ift berfelbe wegen fabrlaßiger Brandftiftung ju 4wochentlicher Gefängnifftrafe verur= theilt worden. - Da wir feinen Aufents halt bis jest nicht haben ermittteln fonnen, fo ersuchen wir fammtliche Bebor= ben, denfelben, wo er fich betreffen laffen follte, unter ficherm Geleit an und abliefern zu laffen:

Roamin ben 8 Movember 1828. Konigh Preuß. Inquisitoriat. Signalement

bes hutmachere Friedrich Scholz.

- 1) Geburtfort, Sauland Sachenberg: bei Chodziefen,
- 2) Religion, evangelisch,
- 3) Sprache, nur deutsch,
- 4) Saure, dunkeltlond,
- 5) Stirne, bedeckt,
- 6) Augen, grau,
- 7) Rafe, schmaland långlich,
- 3) Statur, flein. Befondere Rennzeichen, feiner Belleibung ift nicht bekannt.

List gonczy.

Kapeluszniczek Friedrich Scholtz który na ostatku w kapeľusznika Jozefa Plesznera w Krotoszynie kondycyonował, i ztamtąd w miesiącu Sierpnia potaiemnie się oddzlił, został przez nas na dniu 30. Listopada r. z. o nicostrožne obchodzenie sie z ogniem uwięziony, lecz na dniu 22 Grudnia r. z. tymczasowo z więzienia uwolniony.

Podlug wyroku I. Instancyi został tenže o nieostrožne obchodzenie się z ogniem 4. niedzielnych więzieniem ukarany.

Gdy zatem iego pobytu dotychczas wysledzić niemogliśmy wzywamy zatém wszelkie władze, by tegoż edzieby się dał spotkać, pod bezpieczną strażą nam odstawić kazały.

Koźmin d. 8. Listopada 1828. Król. Pruski Inkwizytoryat.

#### RYSOPIS

kapeluszniczka Friedricha Scholtz.

- 1) mieysce urodzenia, z Olędrów Sachenberg pod Chodziezem,
- 2) Religii, ewangelickiey,
- 3) Mowi, tylko po niemiecku,
- 4) Włosy, ciemno-blond,
- 5) Czoło, pokryte,
- 6) Oczy, szare,
- 7) Nos, waski podługowaty,
- 8) postaci, maiéy. Szczególnych znaków niema.

Odzież niewiadoma.